F 

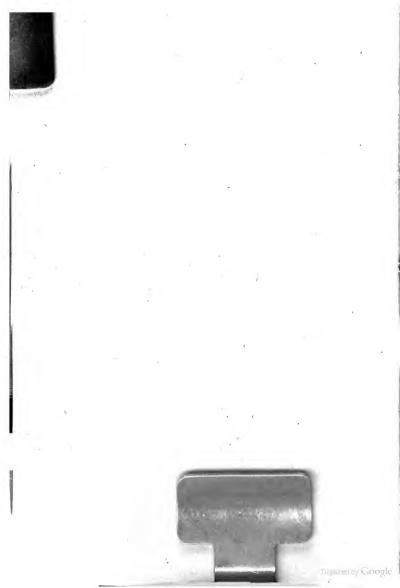

Codnew.

Ein Prenßischer Kultusminister, der seinen Zeruf verfehlt hat,

ober

Beren Beinrich v. Alühler's Bedichte.

Ein heiteres Flugblatt in ernster Zeit

Ludolf Parifius,

Canbtagsabgeorbneter für ben I. Berliner Babitreis.



Ciche Ceite 27 unb 25.

Motto: Wollt' man jum Minister wählen Mich beim Wein, Sa, bann fönnt' es mir nicht seblen Bei bem Wein; Welche Meben wollt ich halten, Wie würd' ich bas Land verwalten, Trunten mitkten alle sein — Boll von Wein!

Beinrich b. Mühler, Gebichte S. 161.

Leipzig, 1871.

Berlag von Siegismund & Boltening.

# Ein Prenßischer Kultusminister,

# der seinen Weruf verfehlt hat,

ober

Berrn Beinrich D. Mühler's Bedichte.

Ein heiteres Flugblatt in ernfter Zeit

nog

# Ludolf Parifius,

Lanbtageabgeorbneter für ben I. Berliner Bahltreis.

Motto: Wollt' man zum Minister wählen Mich beim Bein, Ha, bann fönnt' es mir nicht feblen Bei bem Wein; Welche Neben wollt ich halten, Wie würd' ich bas Land verwalten, Trunken müßten alle fein — Boll von Wein! Geinrich wübbler, Gebichte S. 161.

Leipzig, 1871. Berlag von Siegismund & Boltening.



# Dorrede.

Bedarf es einer folden? - 3ch glaube allerdings.

Denn es schreibt mir ein freisinniger Freund:

"Der Auffat Deines Volksfreundes über unsers verehrten Mühlers Gedichte hat mir und gewiß vielen Anderen großes Vergnügen bereitet; — nicht so Deine Absicht, denselben Auffat als besondere Broschitte her- auszugeben und dadurch weit über den Lesertreis Deines Wochenblattes hinaus zu verbreiten. Ich meine, daß es für den heißen Kampf, den jetz alle liberalen Parteien Preußens gegen Mühler und sein System Führen, keineswegs nützlich, vielmehr geradezu schädlich ist, wenn seine Gegner in ihm den deutschen Dichter schöten und lieben."

3ch antworte bem Freunde an biefer Stelle:

""Ich weiß nicht, ob auch Du — fast kommt es mir so vor, — zu benjenigen gehörst, welche wähnen, lediglich die liberaler Seits verlangte Beseitigung des Kultusministers von seinen Posten werde eine zeitgemäßere Behandlung unserer Kirchen= und Schulangelegenheiten zur Folge haben. Oder ersenust du mit mir an, daß Mühlers Berbleiben im Amte für unseres Baterlandes Bohlergehn von untergeordneter Bedeutung ist, so lange Stiehl und Wiese Volksichulen und höshere Bildungsanstalten reguliren und reglementiren, so lange die geistlichen Geheimräthe Bindewaldt, Ulrich, Linhoff und andere dunkle Ehrenmänner und ehrenwersthe Dunkelmänner in ungestörter Amtsthätigkeit wirken und schaffen, so lange Oberkirchenrath, Konsistorien, Re-

gierungsfollegien in ihrer gegenwärtigen Zusammenfegung in Nirchen- und Schulangelegenheiten eifrig und
fraftig mitreben, fo lange Rirche, Schule und Staat
sich gesetlich in einer jedem Kulturfortschritt hinderlichen
konfusen Gemeinschaft besinden? —

Aber ich will zugeben, bag trot allebem Dublers Benfionirung munichenswerth ift; bennoch find Deine Bebenken unbegründet. Getrauest Du Dich etwa, einen ftarten volitischen Begner wirtfamer gu befampfen, wenn Du nur über feine politischen Unfichten und Thaten unterrichtet bift, ale menn Dir alle feine auten und ichlechten verfonlichen Gigenschaften und Gewohn= beiten genau bekannt find? 3ch für meinen Theil ftelle feinen Augenblick in Abrede: ich achte Mübler, weil er als Chemann feiner Abelheid, als Bater feiner Rinder und als Grofvater feiner Entel Tugenden eines beut= ichen Familienvaters entwidelt, ich bewundere und liebe ibn als beutiden Dichter. Aber alle Achtung, alle Bewunderung, alle Liebe, Die er mir burch auferordent= liche Leiftungen abnöthigt, werden mich nimmermehr abhalten, ben Rultusminifter von Mühler ichonungs= los und rudfichtelos mit ben icharfften mir zu Gebote itebenden, ehrlichen und gesetlichen Baffen zu fämpfen.

Und ist nicht vielleicht ber Dichterlorbeer, mit bem ich feine Stirn umwinde, anch eine Angriffswaffe wiber ben Kultusminister?""

- Urtheile felbft, lieber Lefer! -

Adolf Parifius.

#### Erftes Rapitel.

# Warum Sc. Exzellenz der herr Kultusminister v. Mühler seinen Bernf verfehlt hat.

Motto: Wollt' man zum Minister wählen Mich beim Wein, Ha, dann tönnt' es mir nicht fehlen Bei dem Wein; Welche Reden wollt' ich halten, Wie würd' ich das Land verwalten, Trunken müßten alle sein — Boll von Wein!

B. v. Mühler Gebichte G. 161.

Der Dichter bieses prächtigen Berfes, ein junger Preußischer Jurist, ist wirklich Minister geworden. Als er den Bers dichtete, war er noch weit davon entsernt. Er war, wenn ich recht unterrichtet bin, erst Kammergerichts=Referendarius. Möglicherweise hatte er auch das sogenannte dritte juristische Examen schon bestauben und die glänzende Stellung eines unbesoldeten Kammergerichts=Affessors errungen. Jedenfalls sind seit dem nicht mehr zu ermittelnden Entstehungssahre jenes Berses mehr als dreißig Jahre verstoffen. Dazumal wurden die Preußen noch absolutistisch regiert, erfreuten sich dafür aber der "altpreußischen Institution voller Unabhängigkeit des Richterstandes". Die Zuchtlosig-

teit der Breußischen Juristen ging beim Mangel von Disziplinargesetzen so weit, daß es selbst für den jüngsten Oberlandesgerichts – oder Rammergerichts = Auskultator durchaus ungefährlich war, in guten oder schlechten Witzen, in Prosa oder Bersen, in Nüchternheit oder trunkenen Muthes, Borschläge über bessere Berwaltung der Ministerien zu machen! Der junge Jurist, dessen Dichterader wir das Motto dieses Kapitels verdanken, hatte noch eine besonders nahe Beranlassung, von den Reden und Thaten zu träumen, mit welcher er dermaleinst als Minister das Baterland beglücken werde. Seit Jahren verwaltete sein eigner Vater, ein ganz und gar selbstgemachter Mann, das Preußische Justiz= ministerium.

Der lustige, liebenswürdige Referendarius Heinrich von Mühler, ältester Sohn des Staats- und Justizministers Heinrich Mühler, war als simpler bürger- licher Heinrich Mühler am 4. Rovember 1813 zu Brieg in Schlesien geboren. Man muß vermuthen, daß er sich bereits als Knabe hervorragende Verdienste um König und Vaterland erworben hat. Dafür spricht wenigstens die geschichtlich festgestellte Thatsache, daß er schon in ganz jugendlichem Alter "in den Abelstand erhoben" ist, während seinem Vater, der zum 1. Otetober 1844 den Ministerposten quitrirte und als Chespräsident des höchsten Gerichtshoses, des Obertribunals, seine einslußreiche Wirksamkeit weit über die Märzrevo- lution hinaus fortsetze, eine gleiche Auszeichnung erst

Dalizatiny Google

lange nachher, bei seiner Pensionirung im Herbst 1854, zu Theil wurde.

heinrich von Mühler jun. ging mahrscheinlich schon frühzeitig mit bem Plane um, Preußischer Minister zu werben. Aber die Lust, auf den Justigminister hinzuarbeiten, verlor er bei Zeiten. Mußte er es doch als jugendlicher Affessor erleben, daß sich gegen seinen Bater, den hochangesehenen Justizminister, ein furchtbarer Sturm der Preußischen Richter erhob, als unter seiner Mitwirtung die bekannten, eine bessere Disziplin der Nichter und Gerichtsbeamten bezweckenden Gesetz vom 29. März 1844 erlassen wurden, — ein Sturm, welcher sogar zu einem Wechsel des Justizministeriums führte.\*)

<sup>\*)</sup> Diefe Disziplinargefete (Gefet, betreffent bas gerichtliche und Dieziplinar-Strafverfabren gegen Beamte und Berordnung. betreffend bas bei Benfionirungen ju beobachtenbe Berfahren. Bom 29. Marg 1844), 1848 aufgeboben, find in ber Reaftionszeit in verschlechterter Auflage neuerftanben. Die Disziplinargefete, burch welche bas Ministerium Manteuffel und bie Lanbrathsfammern ben Richterftanb in Breufen ber "Disziplin" unterwarfen, gelten befanntlich noch beute. In einer berühmten, gegen bie Gefete vom 29. Marg 1844 gerichteten Schrift bes bamaligen Stadtgerichterathe Beinrich Simon findet fich folgenbes Urtbeil über bie Folgen ber Disziplingraefete: "Der Breufifde Richter ift folecht befolbet, fliefmlitterlich bebacht fogar gegen ben Bermaltungsbeamten; er bat mit Entbebrungen au fampfen, bie ber Gewerbtreibenbe, ber Grundbefiger nicht fennt. Er macht 15 jabrige Studien, um endlich auf lange Sabre binaus mit 500 bis 800 Thalern angestellt zu werben.

Bielleicht mar auf bie Entschließungen bes Uffeffor Beinrich von Mühler bie Wahrnehmung von Ginfluß,

Aber er bat nie bierüber geflagt. Er batte Etwas, mas ibm bober blintte, ale aufere Bortbeile, bas Bewuftfein, breufiicher Richter gu fein, preußischer Richter in jenem ehrenvollen Ginne, ben biefes Wort feit Generationen gehabt. Dies Bewuftfein zu brechen, haben in neuerer Beit vielfache Ginrichtungen - - bas Mögliche gethan. - - Die Gefetze vom 29. Marg 1844 jeten ben Schlufftein. Jene Empfindungen für Ehre und Anftand, jenes Gelbftgefühl, welches in bem blofen Bewuftfein einer eblen Beftimmung feine Befriebigung fand und für taufend Entbebrungen entichabigte - fie maren es, bie ben prenfifden Richter daratterifirten, fie find es. Die burd bie vervielfachften Kontrolen nicht ju erfeten find, alle vergeblich, wenn jene Dentungsart verfdwindet. Gie batten ibre fefte Bafis in ber altpreufischen Inftitution voller Unabbangigkeit bes Richterstandes. - - Doch - noch ift ber prenfifde Richterftant ber alte! Dieje Befete vom 29. Mar; b. 3. waren im Stande, Schred und Befturzung im Richterftande, wie im gefammten felbftbewußten Bublitum gu verbreiten, aber fie waren nicht im Stante, fofort bie Unabbangigfeit ber preußischen Richter und bie Unabbangigfeit ber preußischen Rechtspflege umgufturgen. Denn bas ift ber Erfolg mabrhaft biftorifder Inftitutionen, bei une mithin ber feit Generationen begründeten vollen Unabbangigfeit ber Rechtspflege, baf fie enblich in bas Bewuftfein bes Bolfes übergeben, und ber Bafis, bes Schutes bes Befetes nicht mehr unausgefett beburfen; baf eine Zeit lang bie wahrhaft lebenbige Institution noch fortbauern wird, auch nach bem Begfall bes Gefetfunbamentes. allmählich wird bas unbifterische neue Befetz boch feinen Ginfluß üben; enblich mirt es fich boch zeigen, baf obne biefe idutenbe Grundlage bas Gebaube nicht fortbefteben fann. Er daß Bastoren und Lehrer leichter zu zügeln und zu regieren sind, als die unbotmäßigen, altpreußischen Richter es waren. Denn nach wenigen Jahren Assesimenthums schlängelte er sich in das evangelische Kirchenregiment hinein. Im eiligen Durchmarsch durch Konsistorium und Oberkirchenrath brachte es der Dottor beider Rechte Heinrich von Mühler nicht blos zum Dottor der Theoslogie und der Philosophie, sondern schon im Jahre 1862 zum Minister der geistlichen Unterrichtsund Medizinalangelegenheiten und ist dies noch heutigen Tages.

Belche Neben er gehalten und wie er bas Land verwaltet hat, wir alle wissen es und wer es nicht weiß, braucht nur die stenographischen Berichte des Prenßischen Landtags seit 1862 nachzulesen, — und er wird es erfahren. Ob er durch seine Neben und Thaten dem Baterlande mehr Nutzen als Schaden, oder mehr Schaden als Nutzen stiftete, darüber freilich lauten die Urtheile verschieden. Das Eine jedoch glaube ich

wird fallen, der bisher so eble preußische Richterftand, auf den der Preuße mit so hohem Stolze blidt; man wird nicht mehr ungläubig lächeln, wenn Fälle eines höhern Einflusses auf preußische Richter-Kollegien geflüstert werden, und die Trümmer dieser Institution werden auf den preußischen Thron stürzen und auf die bürgerliche Freiheit des preußischen Bolkes." (Die preußischen Richter und die Gesche vom 29. Mai 1844. Bon heinrich Simon, Königs. Preußischem Stadtgerichtsrathe. Leipzig 1845. Bersag von Otto Wigand. Seite 120 fg.)

beweisen zu können, baß bie größten Bewunderer und Berehrer bes Ministers von Mühler, wenn sie seine Gebichte kennten, einstimmig einraumen muffen:

Sätte er bas Dichten fortgesett, so murbe er als Dichter weit Bedeutenderes geleistet haben, wie er als Minister geleistet hat, leistet und leisten wird.

Er gleicht, um jenes geflügelte Wort seines inzwischen gefürsteten Kollegen, bes einstmaligen Referendarius a. D. Otto von Bismard, auf ihn anzuwenden, in Einem ben Zeitungsschreibern:

# Er hat feinen Beruf berfehlt.

Um ben Beweis zu erbringen, bedarf es nur ber Mittheilung einiger weniger Gedichte aus ber 1842 im Berlage ber Boß'schen Buchhandlung zu Berlin erschienenen Sammlung. Dieselbe enthält zusammen 126 Gedichte in den sechs Unterabtheilungen:

- I. "Gebichte vermischten Inhalts." (48 Rummern.)
- II. "Trinfers Bermächtniß." (17 Nummern.)
- III. "Liebes-Sonette eines Juriften." (7 Rummern.)
- IV. "Reisebilber." (12 Nummern.)
- V. "Aus ber Schweiz." (14 Nummern.)
- VI. "Ballaben, Legenben u. f. w." (28 Rummern.)

Ich nehme zuvörderst eine Probe aus ber letzten Abtheilung:

#### Rudesheimer Berg. \*)

König Karl auf ber Pfalz ftand zu Ingelheim Wohlgemut,

Es tehrte bie Sonne von Guben beim, Bu weden ben Reim

Des Frühlings, ber lange gerubt.

Und brüben zu Rüdesheim auf der Bob, An bem Rhein,

Da war zuerst zerronnen ber Schnee, Und Gras und Riee Entiprofite bem fonnigen Schein.

Da sprach herr Karl mit fröhlichem Mund: "Run woblan!

Und bringet mir Reben berbei aus Burgund, In bes Higels Grund

Da britben pflanget fie an!"

Es fprofiten bie Reben, bie feurigen, gut An bem Rhein,

Es nahrte fie unten bes Stromes Flut, Der Sonne Glut,

Die ichien von oben barein.

König Karl auf ber Pfalz ftand zum anbern Mal, Und es schäumt

Der junge Wein ihm im goldnen Potal, Der im Sonnenftrahl

Auf Rubesheims Soben gefeimt.

Und in langen Zügen trank er ihn ein, Frob erglübt:

"Bie ift er so milbe, so ftart boch und rein, Ein beutscher Bein,

Bleich treuem beutschem Gemut."

<sup>\*)</sup> Bebichte Seite 298-300.

Wohl lang' in ber Gruft schon ber Kaiser ruht, Tausend Jahr, Doch es glüht noch heute ber Trauben Blut So frisch und gut, So stark, wie immer es war.

Und beutscher Sinn lebt fiart noch und fühn Im Geschlecht, Und so lange die Reben am Rheinstrom blühn, Wird nimmer entstiehn Das Feuer für Freiheit und Recht.

Bohlan, ihr Freunde und Feinde unfere herrn Ministere, ist dies nicht eine Berle bentscher Dichtkunft, um beren willen Mancher nicht abgeneigt sein würde, jedem Minister einige kleine Bersundigungen wider den heiligen beutschen Geift zu vergeben?

hinter diesem Gedichte treten die meisten Balladen und Legenden mit ihrem dem fröhlichen vollen Menschenleben abgefehrten Inhalte weit zurud.

Biele eben so hoch zu stellende Gedichte aber enthält die zweite mit 17 Gedichten ausgestattete Abtheilung "Trinkers Bermächtniß". Hier findet sich namentlich das unsterbliche "Grad' aus dem Wirthshaus", das mit Recht eine der ersten Stellen unter allen deutschen Trinkliedern einnimmt. Ein anderes Lied dieser Abtheilung welches nicht blos schöne Gedanken enthält, sondern auch von trefflicher Gesinnung zengt, ist:

#### Arieg. \*)

Ja, ber Trinker ift ein Krieger, Liegt mit Sorg' und Gram in Streit, Ueberwinber und Besieger Immerbar und allezeit.

Freund ist ibm bie offne Rebe, Feind bie feige Schmeichelei, Freund bas icarje Wort ber Febbe, Feind bie falfche Geuchelei.

Freund bas männliche Beginnen, Freund bie rasche Mannesthat, Feind bas ängstliche Besinnen Und bes Keiglings ichlaffer Rath.

Feind die Lüge, Freund die Wahrheit, Freund die Freiheit, Ketten Feind, Dunkler Sinn und lichte Klarheit — Jener Feind und diese Freund.

Und sein Schwert ist ihm der Becher, Und die Flasche sein Geschütz, Duft'ge Rosen sind dem Zecher Kugelsaat und Pulverblitz.

Und das Lied aus offnem Munde Ift fein lautes Feldgeschrei Und die volle Tafelrunde Ihm der Kampfplatz weit und frei.

Und die Fahnen, die geweihten, Beinesfarben, roth und weiß; Giebt es wohl ein schöner Streiten, Giebt es fonnern Siegespreis?

<sup>\*)</sup> Bebichte 2c. Seite 141 unb 142.

Die erste Abtheilung: Gedichte vermischten Inhalts, ift am reichhaltigsten. Unter ihren 48 Nummern haben sich auch die Liebeslieder versteckt. Im Ganzen genommen ist herr v. Mühler nicht gerade groß als Liebes-liederbichter; vielleicht war ein gewisses Fräulein Abelheid damals noch nicht in seinen Gesichtstreis gelangt. Lediglich mit der Nachahmung des gottlosen heinrich heine ist es nicht gethan. Am besten gefallen uns noch folgende zwei:

MBfdied.\*)

Wenn du scheiben mußt von der Liebsten bein, Das darf auf der Grenze des Berges nicht sein, Da fließen die Wasser nach Nord und Süb, Und keines das andere wiedersieht —

Das mare ein ichlimmes Beichen.

Wenn bu scheiben mußt von ber Liebsten bein, Das barf nicht unten im Thale sein, Da steigst du hinauf in ber Sonne Glut, Benn tühlig sie unten im Schatten ruht —

Das ware ein ichlimmes Zeichen.

Wenn bu scheiben mußt von ber Liebsten bein, Das barf auf ber Brude, am Strom nicht sein, Denn was ihr gebacht und gesprochen bort, Das spillen bie luftigen Wellen fort —

Das ware ein ichlimmes Beichen.

Wenn bu scheiben mußt von ber Liebsten bein, So laß es am Abend, im Garten sein, Denn Rose und Sonne nimmt Abschied zu Nacht, Und sehen sich wieder, wenn Morgen erwacht — Das ift ja ein gutes Zeichen!

<sup>\*)</sup> Bebichte ac. Geite 59 unt 60.

#### Freundlicher Befuch. \*)

Als hener auf sich Der Frühling machte, Und langsam wandernd Gen Norden zog, Da fand er sitzen Allein die Liebe Am Meeresstrande Und mit den Binden Und Wellen spielen, Daß sie sich tüßten Und wit einander Vertraulich schwatzen, Wie Liebende thun.

Da fprach ber Frühling: Bas machft bu, Liebe, Allein am Stranbe? Laf boch bie Winbe, Die falten Bellen. Romm mit mir wandern Durch alle Länder. Schon ift's, ju reifen, Bur Frühlingezeit. Da ging bie Liebe Bom Meeresftranbe. Da hub bie Welle Laut an zu flagen, Da biillt' ber Wind fich In Wolfenichleier, Und fing ju weinen Bitterlich an.

Die Lieb' und Frühling, Sie gingen beibe Bertraut zusammen, Sie ließen seuchten Bei Tag die Sonne, Sie ließen scheinen Bei Nacht den Bollmond. Sie wecken freundlich Die braunen Knospen, Die Langeschläfer, Und klißten heimlich Die Blumen wach!

So find sie beibe 3u uns gekommen. In siller Nacht. — Als ich erwachte Am früben Morgen, Da war die Erbe Ganz grün geworden, Da blühten ringsum Die weißen Bäume, Daß ich erstaunte, Wie das geschehn?

Und als ich weiter Umher noch schaute, Da jah ich heimlich In meinem Herzen Die Liebe fitzen,

<sup>\*)</sup> Gebichte 2c. Geite 78 bie 83.

Wie eine Biene Im Rofenkelch.

Sie lag und schlummert' So unbefangen, Als ob sie wäre In ihrem Hause. Wie trug bas Haar sie So nett gescheitelt, Wie lieblich waren Die stillen Züge, Und wie so zierlich War bas Figürchen.

Nicht konnt' ich wenden Bon ihr das Auge. Da jagt' ich endlich: Bach auf, du Liebe, Du haft verirrt dich, Du darfft nicht weilen, Es werden kommen Gar viele alte, Gelehrte Herren, Bepackt mit Büchern, Mit staub'gem Wissen, In der Gesellschaft Bürde dir bang.

Da schlug die Liebe Die blauen Augen So bold und freundlich Bu mir empor,

Und icaute lächelnd Mich an, die Schelmin, Daß ganz verwirret 3ch vor ibr stand. 3ch bin schon recht hier, So sprach sie lieblich, 3ch will hier wohnen Und bei dir bleiben, Sei nur hübsich artig, Gieb dich zufrieden, Es fann nichts helfen, 3ch geb' nicht fort.

Was soll ich machen? Wer kann mir rathen? Die Liebe hat mich Ganz eingenommen, Sie sitzt im Kopfe, Sie sitzt im Horzen, In ben Gebanken Und in ben Gliebern, Ja selbst die Füße, Sie gehen immer Mur ihre Wege. Wo soll nun wohnen Wer alte Kaiser
Der alte Kaiser

Je nun! — fpricht ein Philister, Du mußt bir ein herz fassen, Und die Liebe hinauswerfen laffen; Bas foll ber Kram? Sore, herr Philister, Schweig, ich bitte bich, Denn bas verstebst bu nicht. Meine Liebe aufgeben? Ei bu thörichter Bicht! Meine Liebe, meine Liebe, Die laff' ich nicht.

Am bedeutenbsten erweist sich das Talent Heinrich v. Mühler's, sobald es sich darum handelt, übermüthige Gedanken der fenersprühendsten Lebenslust in Bersen darzulegen. Und wie reiche Kenntnisse aus den verschiedensten Fächern stehen dem Dichter zu Gebote! Die Bedenken des Trunkenen, der sich aus dem Wirthshaus hinauswagt und, statt das Wagstüd zu bestehen, lieber in's Wirthshaus zurückgeht, gründen sich auf eine tüchtige philosophische Borbildung. Mühler hat seinen Hegel studirt und weiß das Erlernte vortrefflich auf das praktische Leben hier auf Erden anzuwenden. Man höre nur:

#### Studiosus philosophiae. \*)

Philosophie, das ist fürwahr Die beste Fakultät! Man lebt das liebe lange Jahr So lustig wie es geht. Und bleib' ich wie zuvor so dumm, Das macht mich wenig heiß, Selbstenntniß ist mein Studium, 3ch weiß, daß ich nichts weiß.

<sup>\*)</sup> Gebichte :c. Seite 11 bis 13,

Rimmt Jemand Aergernist daran, Wenn ich, des Weines voll, Auf keinem Bein mehr stehen kann, So weiß ich Rath mir wohl; Ich zeige auf die Flasche hier Und spreche seierlich; Ich habe gründlich, glaubt es mir, Erforscht dies Ding an sich!

Raub' ich ein Kußchen ted im Ru Des Nachbars schönem Kind, Und brummt ber Alte bann bazu, So sprech' ich ganz geschwind: Hört! Ich bin Ich, bas ist ench tsar, Und Käthchen ist nicht Ich; Ich muß versehnen offenbar Das Nicht=Ich mit bem Ich.

Drückt mich ber Manichäer sehr Mit grobem Unverstand, So hol' ich meinen Plato her Und Cicero und Kant, Und beduzir' ihm ungenirt, Werthlos sei irb'scher Lohn; Da wird ber Mann gar bald gerührt, Und gabnt und läuft bavon.

Wenn Alles mir die Onere geht, Kein Gelb im Beutel mehr, Der Ofen ungeheizet fieht, Der hunger plagt mich fehr, Dann fühl' ich mich ben Göttern gleich, Bie Diogen, ber hund, Wer tein Bedürfniß hat, ist reich! — Sprech' ich mit ftolgem Mund.

So hilft mir die Philosophic Aus jedem schlimmen Spiel, Ich lebe froh und weiß nicht wie, Bis an des Lebens Ziel, Und wenn der Tod mein Leben raubt, Geht's stracks zum himmelshof, Denn wißt, an Höll' und Teufel glaubt Kein wahrer Philosoph.

Richt mahr, 3hr Richter aller Fakultäten, aller Konfessionen und Parteien — ich habe den Beweis für die Ueberschrift glängend geführt? —

### 3meites Rapitel.

# Der herr Referendarius v. Mühler und die Aunft.

Motto:

Berschieben sind der Menschen Gaben, Was langiam keimt, wohl lange dauert, Was schnell erblüht, wird früh bedauert. Wilst du auf Sichen Kosen segen, Und dich an Krüppelfrucht ergögen? Natur ist ewig wunderbar, Ihn beicht nicht, was sie gedar. Laß Pstanzen gedn und Meuschengeist Den Weg, den eigner Tried ihm weist. Ob Roj', ob Eiche schwert eit, Vermagst du nicht zu sagen srei — Wilst du bei Meuschen dies vergessen Und Rosenduch mit Eichen messen?

D. v. Mübler, Gedichte, S. 51.

Der Minister von Mühler hat in seiner Eigenschaft als Minister für die freien Künste so arge Konstitte mit den Künstlern gehabt, daß man eine Zeit lang meinte, er werde von seinem Bosten "fortgegeigt" werden, und ein andermal befürchtete, die entrüsteten Erklärungen der Künstler über seine Ausstellungs-Aufhängeanord-nungen würden an maßgebender Stelle die Ueberzeugung von seiner Ruhestandsbedürstigkeit erwecken. Diese That-sachen dürsten es rechtserigen, das Berhalten des dich-tenden Referendarins zur Kunst zu prüfen.

Leider ift die Ausbeute, welche die Gedichte in dieser

Beziehung liefern, gar gering. 3m Allgemeinen ftellte ber Referendarius v. Mühler die Natur über die Runft, ohne deshalb ein Kunftverächter zu sein. Das ift wenigstens ber Schluß, ben ich aus bem nachfolgenden Gedicht glaube ziehen zu muffen.

#### Sunft in Matur.

Aus ben Schlöffern, ans ben Stäbten, Runfigeschmudten, prachtbesäten, Bon bes Gleichmaaß Geift burchwehten, Bog ich luftig fingend aus.

Sollt mich länger nicht, ihr talten Mauerwerke, Steingestalten, Mit ben ernsten Bliden halten; Draußen nimmt fich's beffer aus.

Sollst bich nicht im Wieberstrahlen Unfrer Künste erst mir malen, Rein, aus beinen eignen Schalen Trint' ich, ewige Natur.

Unerschöftlich neues Leben Birft in Formen, rein und eben, Du aus beinem Born mir geben, 3mmer reiche Bilbuerin,

Und in Ang' und Ohr genommen, Tief im Herzen ift's entglommen, Bat von felbst Gestalt bekommen In bem aufgeschloff'nen Ginn.

Tongewalt'ger bin ich worben, Wenn in feinen Felfenborben Strom, in raufchenben Afforben, Geht ben bonnernben Gefang.

2

Selber werb' ich Baugefelle, Benn fich bes Gebirges Balle Thurmen auf zur Tempelfcwelle, Zum granitnen Säulengang!

Maler, wenn fich frisch und mitbe Thut bas grünende Gebilbe Thaubeglängter Prachtgefilbe Den erstaunten Bliden kunb;

Und in rebenber Berfündung Spricht ber innerften Empfindung Beilig glübenbe Entzündung
Aus — ber fühne Dichtermund.

Nicht in Formeln läßt fich's bringen, Auf Papier und Leinwand zwingen, Was sich neu und neu muß ringen Aus ber großen Meisterband.

Nicht foll's hin und her nur schwanten In geschloss'ner Zünfte Schranken, Frei, in jeder Brust Gedanken, Hat die Kunst ihr Baterland.

Wie sich ber Referendarius v. Mühler zu denjenigen besonderen Aunstanschauungen verhielt, welche später an dem Minister gerechtes Aufsehen erregten, darüber liegen in den Gedichten nur schwache Andeutungen vor.

Dit ben Dichtern hat es ber Minister meines Biffens niemals verborben, vielleicht weil er einstmals felber zur Dichterzunft gehörte, vielleicht auch, weil er fich ben Rathschlag seines alten Borbilbes und Rollegen,

bes Dr. juris und Boeten Heinrich Heine, gemerkt hat, welcher zwei Jahre, nachdem ber Dr. juris Beinrich v. Mühler seine Gedichte hatte bruden laffen, einem mächtigen Könige zurief:

Beleid'ge lebendige Dichter nicht, Sie haben Flammen und Baffen, Die furchtbarer find als Jovis Blit,, Den ja ber Poet erschaffen.

Beleid'ge die Götter, die alten und neu'n, Des gangen Ofomps Gelichter, Und ben bochften Jebovah obendrein —. Beleid'ge nur nicht ben Dichter!

Die Götter bestrafen freisich sebr bart Des Menschen Missethaten; Das Höllenfeuer ist ziemlich beiß, Dort muß man schworen und braten

Doch Heilige giebt es, die aus der Glut Losbeten den Sünder; durch Spenden An Kirchen und Seelenmessen wird Erworben ein bobes Berwenden.

u. j. w. u. j. w.\*)

Der Referendarius v. Mühler war selbstverständlich ein Bewunderer der Dichter; er gab ihnen in mehr als einem Gedichte Anleitung. Dem Jünglinge rief er zum Beispiel zu:

> Wem im Herzen Frühlingspracht, Liebe nicht und Wein Bieberklingt mit Liebesmacht Laff bas Dichten sein.\*\*)

<sup>\*)</sup> Den Schluft lefe man nach in Beine's Deutschland. Ein Bintermährchen.

Mit ben Mufikern hat es ber Minister v. Mühler zwar verdorben, aber gewiß sehr ungern, da er seine Dichter-Unsterblichkeit bisher fast nur der trefflichen Melodie verdankt, welche sein Trinklied: Grad' aus dem Wirthshaus komm' ich heraus 2c. zu einem der gessungensten Kommerslieder auf allen deutschen Hochsichulen gemacht hat.\*) Bekanntlich wird auch nicht ihm, sondern lediglich den sehr musikalischen Damen seines Hauses die Schuld beigemessen, daß er mit dem berühmten Geigenspieler und Musikdirektor Joachim in eine ebenso berühmt gewordene Fehde gerieth. Die Gestichte enthalten nichts, was über die Musikanschauungen des Referendarius v. Mühler Aufschluß ertheilte.

Bu ben Baufünftlern hat ber Minister v. Mühler bisher eine zweifelhafte Stellung eingenommen. Das Bublifum war freilich entrustet, daß das älteste Bau-werk von Berlin, die Gerichtslaube, diese schenkliche Ruine, lange Jahre stehen blieb. Mühler sollte daran

Mared by Google

<sup>\*)</sup> Die allbekannte Metodie ist von Gottfried Wilhelm Fink (Hausschatz Nr. 124). Eine andere Melodie: "Weise aus dem hinkenden Teusel", tauchte zuerst in dem sogenannten Leipziger Kommersbuch (Leipzig 1844, Serig'iche Buchhandlung, 6. Ausl.) auf. Als ein merkvürdiger Beweis dasür, wie man unserm Mihler den Dichterruhm nicht gönnte, darf wohl der Umstand gelten, daß als Bersasser im letztgenannten Kommersbuche "von Michler" und im Lahr'schen allgemeinen Kommersbuche (5. Ausl. 1859) zwar von Mühler, aber unter der zusählichen Bezeichnung "psendonym" angesührt ist.

Schuld fein: allein er handelte boch nur auf Bunfch eines wenn auch fleinen Theiles ber Baufünstler, welche ben Ausbau bes alten Mauertrumms verlangten, weil sie einige Schönheiten barin entbedt haben wollten.

Der Referendarius v. Mühler hatte als Dichter natürlich einige hinneigung für die Ruinen alter Burgen, aber er feierte sie doch nur in ihrem Gegensatz zu ber weit schöneren lebendigen Gegenwart. Man lefe:

### Schlofberg.\*)

Alter Burgen alte Trümmer Ragen auf bes Berges Ruden, Durch bie öben Fenster bliden Mondesstrahlen in die Zimmer.

Und burch ber Bergangenheiten Innre Mahnung, ernst und trübe Fühl' ich boppelt füß bie Liebe, Gegenwärt'ge Geligkeiten.

Ein entschiedener Gegner war er ber fünstlichen Ruinen. Die Schladenburg bei Teplit 3. B. fertigte er mit folgenden Strophen ab:\*\*)

Den hügel fie bebauen Mit altem Mauertrumm Und freuen fich, zu schauen Ein fünstlich Alterthum.

<sup>\*)</sup> Bei Teplity. Bugabe ju Bilbern 1838. Geite 196.

<sup>\*\*)</sup> Dafelbft Geite 197.

Bas wählt ihr boch, ibr Leute, Die welkende Gestalt? Bant tuchtig nur für bente, So wird's mit Ebren alt.

Für biefen Zuruf wird bas ganze Baugewert ibm ohne Zweifel bantbar fein.

Die Maler und Bildhauer bat ber Minifter v. Mühler fich zu unversöhnlichen Gegnern gemacht. Db fie ihm es als bejonderes Berbrechen anrechnen, bag unter feinem Minifterinm im Berliner Museum eins ber ichonften und werthvollften Gemalbe von Andrea bel Sarto burch einen Farbenfledfer für ewig verborben worden ift, mag babingestellt bleiben. Geine Ginmifdung in die örtliche Aufstellung ber Runftwerke auf Runft= ausstellungen, fein Urtheil, daß eine nachte ober balb= nadte Benne ober ein anderes unbefleibetes beibnifches Frauenzimmer, auch wenn es für ein Runftwerk erften Ranges gehalten wirt, nicht in ber Rabe eines befleideten ober gang ober ftellenweise unbefleideten Christus= bilbes hängen burfe, ift nach ber Meinung ber Maler und Bildhauer eine folde Tobfunde gegen Die Runft, baß es bafür teine Bergebung auf Erben giebt.

Der Referendarins v. Mühler hegte bereits zu driftlichen Aunstwerken einige hinneigung Denn er befang ein Mosaikbild, bas ans Steinen zusammengesetzte Muttergottesbild von Marienburg, in einer fünf Seiten langen Legende. Aber er war boch auch fein Berächter ber nachten Beidenbilder. Denn als er bei

Thirted by Google

Genua eine friedliche, auf dem Meer sich schaufelnde Kriegsfregatte jah, welche von der blauen Meerflut bespült ward, siel ihm sofort die bekanntlich stets unsbekleidete Göttin Benus ein, wie sie sich in den ebensfalls unangezogenen schlasenden Kriegsgett Mars versliebte:

So jab die Göttin einft, tie ichaumgeborne, Den Kriegogott rubn: den mannlich iconen Zügen, Im Schlafe felbst, jubtt fie ibr Herz erliegen\*) u. f. w.

Den unwiderleglichen Beweis, daß ber Dichter v. Mühler mit dem nachten Seidenthum noch nicht gesbrochen hatte, liefert das Titelblatt der Gedichtsammslung, welches nur elf Worte, ein Bilt und einen Strich enthält:

Gebichte von Heinrich von Mühter. (Bilb.)

Berlin 1842. Berlag ter Bog'ichen Buchhandlung.

Bas befinder fich nnn zwijch en Mühler und bem Strich? Ein fplinterfajernactes pausbactiges Beibenfnäblein mit zwei Bogelflügeln, welches auf einer Spring,
bem von bem griechischen Beibengott Ban erfundenen,
bekannten Blasinftrumente, anbächtiglich bläft! Gin

<sup>\*) &</sup>quot;Die Fregatte" Seite 210 ber Gebichte.

unbekleibeter musikmachenber Heibenengel — vermuthlich ein Unverwandter bes kneiplustigen hirtengottes
Ban und aus dem Gefolge bes Beingottes Bacchus, —
bas war einstmals bas Symbol bes Dichters Heinrich
von Mühler, aus dem mit der Zeit unser frommer
Minister ber geistlichen Angelegenheiten geworden ist.

Bier ift bas Rnablein:



#### Drittes Rapitel.

# Der Berr Referendarius v. Mühler und der Glaube.

Motto: Und wenn ber Tob mein Leben raubt, Geht's ftrads jum himmelshof, Denn wift, an hell' und Teufel glaubt Kein mahrer Philosoph.

D. v. Mühler Gebichte G. 13.

An hölle und Tenfel glaubte ber herr Referenbarins heinrich v. Mühler nicht, bas können wir als festgestellt ansehen. Die heilige Schaar ber Disselhoff's, Knat's, Büchsel's, und wie die teufelsgläubigen Lichter ber evangelischen ober evangelisch-lutherischen ober lutherischen Kirche weiter heißen, welche den Glauben an Satanas und seine Schmorküche als nothwendig zur Seligkeit erachten, würden ihn auf den Weg zum himmelshof nicht zugelassen haben.

Wie es aber sonft mit seinem Clauben ftant, ift nicht leicht zu ergründen. In manchen Legenden erscheint er als ein driftliches Gemuth; dann aber fommen in Trintz, Liebes= und anderen Liedern wieder so sehr verfängliche Rebensarten vor, daß man ihn fast für einen Menschen halten möchte, ber auf die Bant ber Spötter gehört. Wenn er 3. B. in einem kleinen Liebeslied mit der Ueberschift: "Fester Gewinn" (S. 95) heilig und theuer

seiner Geliebten versichert, daß er Alles außer ihrer Liebe vergessen und Alles außer dem Berluft ihrer Liebe verschmerzen könnte, und dann ked fortfährt:

> Aufgeben fonnt' ich, or auch ichwer, Worauf ich fonft gebaut, Allein ben Glauben nimmermehr,

bas heißt nicht ben Glauben; wie ihn ber Katechismus tehrt, fondern ben Glauben,

Mit bem ich bir vertraut,

flingt das nicht wie das leichtfertigste heidenthum? Gefährlicher, als diese Schäfereien, nimmt es sich aus, wenn unser Referendarius von der Schöpfer= traft der ewigen Natur spricht. So in einem der vielen schönen Trinklieder (S. 146 und 147):

#### Prophetengeift. \*)

Bas fimmert mich Bergangenheit Berjchwunden und verweht? Ich ichaue in die Zufunft weit Und nenne mich Bropbet.

\*) Bon einem unserer Freunde und zeitigem Berehrer des geistlichen Herrn Ministers sind wir aufgesordert, doch Melodien zu den schönften Kneipliedern H. v. Mühler's zu bezeichnen, damit bei etwelchen seierlichen Kneipereien seiner Untergebenen, gleichviel ob Geistlicher, Lebrer, Studiosen, Menschen- und Thiersärzte n. s. w., man pstichsschuldulbigst die Werke des hohen Chefs als Tasellieder absingen könne. Leider können wir dieser Aufsorderung selten genügen. Das obige Lied indes würde, wenn

D wunderbare Schöpfertraft Der ewigen Natur, Die in des Weines Zauberfaft Uns zeigt der Zukunft Spur.

Denn feh' ich eine Flasche Bein, Sprech' ich mit Sehermund: . Die Flasche wird getrunken fein, Geleert bis auf ben Grund.

Und figen wir beim guten Wein Im Freundesfreise trant: Wir alle werben trunfen sein, Noch eh' ber Morgen graut.

Und jest ber Bein die Augen an Im Frühlingssonnenschein: Es tommt ber herbft wohl balb heran, Und giebt uns neuen Bein.\*)

man immer zwei Berje zusammensaftt und einen ber sieben Berse hinauswirft ober aber einen achten hinzubichtet, sich im Ton: "Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust" gar schön ausnehmen; boch würde stets nach jeben zwei Zeilen "Juvivallera"
einzuschaften und am Schlusse bes Doppelverses ber Refrain:
"Heibi, Beida, Juchheisa" mit Wiederholung ber letzten Zeile
zu singen sein.

\*) Für ben Fall, daß nach bem Borichlage der vorigen Anmerkung, der Melodie halber noch ein achter Bers hinzuzudichten ift, wird uns als hier einzuschieben folgender, nicht von Heinrich v. Mühler herrührender Bers eingesandt:

> "Und wenn ber Sonne heiße Glut Des Weinbergs Trauben füßt: Frei wird durch theures Rebenblut Bom Durst manch frommer Christ."

Was zittert ibr, was zaget ibr, 3hr Thoren, aft und jung, 3ch kunde frei und offen bier Die lette Beiffagung:

Laft's geben, wie es immer geht, Frisch auf mit frobem Muth, So lange nur ber Wein besteht, So lange geht es gut.

Mit ber "Schöpferkraft ber ewigen Natur" stehen übrigens im Widerspruch ein paar andere Berse, Die freilich wiederum auf erschreckliche Abweichung vom einsfachen Bibelglauben hindeuten:

Satt' es follen im Anfang eben fo gebn, Bon ber Belt mar' heute noch nichts zu febn.

Denn Richts und Richts zusammenkleben Müßt' eine berrliche Schöpfung geben.

Aber aus einem Gebanten gleich Schuf Gott Erbe und himmelreich.\*)

Diese bebenklich ungläubigen Stellen und noch viele andere stehen sämmtlich in der ersten Hälfte ber Samm- lung; und es wird sich leider nicht abläugnen lassen, daß der Herr Reserndarius zur Zeit, wo er den Absichnitt: "Des Trinkers Bermächtniß" bichtete, noch tief in der Finsterniß des Unglaubens lag. Könnte er sonst seinen eigenen exzellenten, noch nicht exzellenzigen Schädel fündhafter Beise mit einem Pfropfen vergleichen?

<sup>\*)</sup> Preduttion, Gedichte Seite 75.

Könnte er sonst sich ein Begräbniß anordnen, in welchem für ben Sarg bas mächtigste Stückfaß, für bas Glodengeläut bas Weingläsergeläut, für ben geweihten Friedhof ber kühle Reller eintritt und bie Leichenpredigt nicht ber Geistliche, sondern ber Kellermeister hält? Könnte er sonst sich ein paar Orhoft Wein in das Grab wünschen, um sie "im ewigen Leben" zu vertrinken?

Rein! ber herr Minister v. Mühler wird selber einräumen, baß aus einem nur halbwegs gläubigen Referendariats=Gemüthe solche gottlosen Lieder nicht sprießen konnten. hier folgen sie:

# Todesahnung. \*)

3hr Brilber, ich muß fterben, Es geht mit mir ju End', 3hr follt mich all' beerben, Drum bort mein Testament.

Mls jüngst wir lustig zechten Beim bleichen Sternenlicht, Da hatte ich zu Nächten Ein feltsames Gesicht.

Mir träumt', ich war' verhandelt Als Flasche furz und gut, Mein Fleisch in Glas verwandelt, In rothen Bein mein Blut.

<sup>\*)</sup> Zu biesem Liebe schlagen wir als Mesobie vor: "Es hatten brei Gesellen ein fein Kollegium," ober: "Es war ein König von Thule."

Die Beine fortgehexet, Mein Schäbel ward zum Pfrouf, Das Siegel brauf gekleckfet Als Mühe auf ben Kopf.

Und rings um mich im Bogen Als Rachtgespeufter ber Die Flaschen alle zogen, Die ich getrunken leer.

Die huben an zu fpringen Mit schauerlichem Rlang, Die Gläser thaten singen Gar settsamen Gefang.

Und wie fie noch fo fprangen, Durchschnitt mich jaber Schmerz, Ich war entzwei gegangen, Dein Blut floß bobenwarts.

3hr Brider, ich muß sterben, Mir zeigt ber Traum mein End', 3hr sollt mich all' beerben, Drum hört mein Testament.

#### Begrabnig. \*)

Und bin ich nun endlich verfallen Dem durstigen Zecher, dem Tod, Begrabt mich mit Trinkerehren, Ihr Freunde, nach meinem Gebot.

<sup>\*)</sup> Bu biesem Liebe paft bie Melodie: "Er fann ja nicht immer so bleiben bier unter bem wechselnden Mond," ober aber bie Melodie bes Langbein'ichen "Einst hat mir mein Leibarzt geboten" mit bem betreffenden Refrain, 3. B. mit ben Begleit-

Boran drei Reiter lagt reiten, Drei Reiter im Tranerkleib, Die blasen flatt der Trompeten Drei Trichter voll Gerzeleib.

Dann folgen brei ftattliche Banter, Die ichlagen bie Pauten mit Macht, Drei Kufer mit nervigen Fäuften, Drei Oxhoft werben gebracht.

fimmen, die fters "net net net" fingen und zulehr "trubla net net", alfo:

Ein Oxhoft legt mir zu Füßen,
net net uet,
Ein Oxhoft zu Häupten in's Grab,
net net net,
Damit ich im ewigen Leben
Zu trinken, zu trinken was hab'!
Trubla net net net,
Trubla net Trubla net,
Trubla net Trubla net,
Trubla net net net,

Bermuthlich werden Teste zu Ehren unserer siegreichen Truppen öfter statischen. Zu benfelben wird man gern Tassellieder von herrn v. Mübler verwenden, nich blos wegen derjenigen partriotischen Gestunung, welche dem Gehorsam gegen die hohe Obrigkeit überall entsprießen müßte, sondern auch, weil ja die Schulen und die Regulativschulmeister, also auch ihr hoher Ebes, herr den Mübler, das Meiste zum Siege der deutschen Bassen beigetragen haben sollen. Denjenigen Hestomites, die gern Melodien baben wollen, welche jeder Soldat singen kann, haben wir für das obenstehende Lied die Melodie des Liedes "Napoleon du Schustergeselle" zu empselben, jewes Liedes, welches, den Kriegen von 1813 entstammend und in Nordbeutschland allbestannt, in diesen Kriege so vortressliche Berwendung gesunden hat.

Drauf tommen bie frummen hoboen Und bumpfe Posaunen barein, Das follen bei meinem Begräbnif Die Wintel- und Stichheber fein.

Dann bringt meine Leiche getragen Im mächtigsten Stückfaß herbei, Und flechtet von grünen Reben Den Kranz mir fröhlich und frei.

Buleht Leibtragenbe folgen, Weinflaschen, breihunbert an Zahl, Die follt ihr alle versiegeln Mit schwarzem Peche zumal.

So laft mich bebächtig hinunter In bes Rellers fühlen Grund, Den Leichensermon foll mir halten Der Rellermeifter gur Stund.

Dagu bie Gloden laft lauten, Die Glafer nach meinem Gebot, Es weinen als nabe Berwanbte Die breihunbert Flaschen fich tobt.

Begrabt mich mit Waffen und Wehre, Wie alte Helben man pflegt, Eine Flasche mir gebt in die Linke, Ein Glas in die Rechte mir legt.

Ein Oxboft legt mir ju Fugen, Ein Oxboft zu Hanpten in's Grab, Damit ich im ewigen Leben Zu trinken, zu trinken was hab'! Als Heinrich v. Mühler bie Hälfte seines Buches fertig gedichtet hatte, trat die Bekehrung ein. In den "Liebessonetten eines Juristen" war er noch ganzer Heibe, aber auf der Reise ging ihm, wie seine Reisebilder bezeugen, das Christenthum auf. Es war dies im Jahre 1838 auf einer Reise nach Töplit in Böhmen, wo er nicht Hülfe suchte, in ihm vielmehr "Alles heilend, sprang warm der Liebe Quell." Noch einigermaßen ungläubig muß er dort angelangt sein; denn er bewunderte anfänglich wieder einmal die Macht der "ewig schaffenden Natur". Aber zulett — vielleicht durch die anwesende Geliebte? — begann die Umkehr. Bei dem Städtlein Dur in der Umgebung von Töplit sang er:

Du siebst die Stadt sich vor dir bauen, Mit Sausern, Straßen, ichon gereibt, Und in der Mitte wirst du schauen Die reiche Kirche, Gott geweiht.
So laß auch du die Ordnung walten In beinem Herzen nach und fern, Und laß sein Innerstes gestalten Bu einem Tempel sich des herrn.

Bei dem Kloster Ossegs kam ihm sogar die Anwandlung, Mönch zu werden. Dazumal ahnte er noch nicht, daß ihn einst die Ultramoutanen zu ihrem Landtagskandidaten erkiesen könnten. Er wies die Klosterverführung von sich, — vielleicht tauchte in ihm der Ehrgeiz auf, evangelischer Oberkirchenrathsprässbent oder gar Minister der geistlichen Angelegenheiten zu werden.

#### Offegg.

Du Aloster, fern geschieben Bon Lebens Sorg' und Bein, Du lab'st zu ftillem Frieden Den müben Wandrer ein.

Nur mich nicht! Die Geftalten Des Lebens nenn' ich mein, Zu wirken und zu walten Will ich berufen sein.

Mle unfer Beinrich v. Dlübler gum Glauben erwedt wurde, befant er fich fo tief in die Dichtergewohnheit verfentt, bag er feinen neuen Abam fofort burch Berfe fundzuthun beschloft. Unscheinend hat er fich vorgenom= men, bas alte und bas nene Teftament in Legenben burchzuadern. Bir finden nämlich in bem Abichnitt "VI. Ballaben, Legenben u. f. m." vorweg ben erften Berbrecher bes alten Teftamente "Rain" in einer fchaurigen Ballate verarbeitet (Gebicht G. 255); nachber entbeden wir aus bem neuen Testamente nur bie Legente "Beihnacht", welche fich alfo mit bem erften frenbigen Ereignif aus ber Lebensgeschichte unseres Beilands beichäftigt (Bebicht S. 364). Beibe Bebichte kann id nicht als gelungen bezeichnen. Bermuthlich mifficlen fie auch bem Geschmad bes Dichters und er ging balt auf andere driftliche, aber nicht biblifche Themata über.

Er versuchte fich zunächst mit ber Beiligenlegenbe, er befang in 18 vierzeiligen Strofen bes Berrn Bunbermacht, wie er felbige an ben Siebenschläfern bewiesen hat (S. 267), an jenen sieben gläubigen Jünglingen von Ephesus, welche bei ber Christenverfolgung durch Kaiser Dezius sich vor ben heiben in eine höhle flüchteten, bort 180 Jahre schliefen, bis sie zu rechter Zeit zum Ban ber christlichen Kirche von Ephesus unter Kaiser Theodossus wieder auswachten:

> Und als fo ber herr bewiesen Seine große Bunbermacht, Rimmt er auf bie Siebenschläfer In bie ew'ge himmelspracht.

Als sich ber bekehrte Kammergerichtsaffessor (benn bas war er inzwischen geworden) an biesen vielbesungenen Stoff machte, nahm er, wie ber eben mitgetheilte lette Bers lehrt, ein sehr leichtes Bersmaß, in welchem sich nur zwei von vier Zeilen auf einander reimen. Hatte er boch beim Weihnachtsliede zu seinem Schrecken erkannt, daß ihm die Reime versagten. Wie durchsbohrend klingt nicht der lette Bers dieses Liedes:

Spre fei Gott in ber Bobe, Frieb' auf Erben, in ber Rabe, Und ben Menschen unten, allen, Sei ein feelig Wohlgefallen.

Aber auch bei bem leichteren Bersmaße verjagten bie Reime. Unter ben 17 Reimen ber 17 ersten Berfe befinden fich nämlich: Pfat und hat, Walb und Auf-

enthalt, bot und Tob, nah'n und bran, erhöht und versteht, hin und hin, umher und Chr'. Also fast die Sälfte der Reime mordschlecht.

Bermuthlich mar es biefe Erfahrung, welche gu einem kleinen Rudfdritt Beranlaffung gab. 3ch habe mir fagen laffen, wenn ein bis babin ausgelaffen luftiges Menschenkind "zum Glauben erwedt" wirb, fo hat es öfter Rudfalle; es bupft in ben echten, rechten Glauben binein, etwa in bem Springtempo ber frommen Echternacher Brogeffione=Springer: zwei Sprunge vorwarte, einen gurud. Diefes Befpringe bauert zwar länger als bas gleichmäßige Schreiten, aber es ift um fo ficherer. Der treffliche Rueiplieber-Dichter ichüttelte gunächst ben Bunderglauben wieder ab und bichtete Legenden mit auten Reimen und wirklich poetischem Inhalte, aber mit ichmachem Glauben, - Legenden, in welchen, etwa von bem verbammungewürdigen Ctanbpuntte eines bicbern rationaliftischen, protestantischen Baftoren ber guten alten Beit, einfaches Cottvertrauen ober werfthätige Liebe bei beiterer, fonniger Beltanfchanung gefeiert Man lefe nur bie Bebichte: Die Feltwacht (S. 349); Baftor Peftilentiarins (S. 344 bis 348); Der Mönd, auf bem St. Gotthard (S. 375 bis 382). Diefes lettgenannte Bebicht, bas lette ber gangen Sammlung, ift zugleich rein protestantifch, infofern es bie Chelofigfeit ber fatholischen Briefter in wirtfamer Weise befämpft. Der Mond auf bem Ct. Gottbarb. welder aus bem Ednee nach einander zwei Cheleute

und beren Kind ausgegraben hat, wird neibisch auf bie Geretteten:

Seim geht ber Bug und fest umschlungen weinen Die Gatten, Eltern, Kind, sich neu geschenkt. In seine Zelle wendet sich ber Mönch, Auf seiner Stirne judt ein finftrer Schmerz, Bum Beten zwingt er bas unwill'ge Herz, Die Thiane rollt — er hat nicht Beib noch Kind.

Dieselbe protestantisch=rationalistische Anschauung bringt noch öfters burch. Der Herr Kammergerichts= Asselsischer hatte noch keine Ahnung, daß er dermaleinst als Preußischer Kultusminister ein dreiblätteriges Kleeblatt von Unsehlbarkeitsschwärmern und Jesuitenanhängern der dunkelsten Art — Kräzig, Linhoff, Ulrich — zu Geheimräthen haben werde.\*) Sonst hätte er schwerzlich die Meergeusen in ihrem Kampse gegen den Papismus so kraftvoll in martigen Versen zu verherrlichen verstanden (S. 327 bis 329).

## Die Meergeufen.

Sie haben verboten bas Beimathland Seiner Cohne Fuß,

Sie haben bie friedlichen Gutten verbrannt Mit blutigem Gruß —

Wir werben nicht wanten! Des Schiffes Planten

Sind jett unfer haus und bas Deer unfer Seimathlant.

<sup>\*)</sup> Scit bicfer Sat jum erften Male gebrudt in bie Welt ging, ift gwar Kratig entlaffen; — allein wir zweifeln feinen

Sie haben gefchloffen ber Rirchen Thor. Wo Gott man ebrt,

Und unfern Gefang in ber Orgel Chor Bu fingen gewehrt. Bas will bas bebeuten?

Des Meeres Weiten

Gind Gottes Altar und ber Sturm ift fein Saitenspiel.

Sie baben gerechte Bitte verlacht Um Freibeit und Recht,

Und ben bobnenben Ramen uns jugebacht:

"Gin Bettlergeichlecht!" Wir wollen ibn nebmen! Wer follte fich fcamen

Um Glauben und Freiheit zu tragen ber Feinde Spott?

Drum fpannet bie Bettlerlumpen auf, Die Segel am Daft, Und baltet ben Bettelftab am Ruauf. Das Schwert gefaft!

Laft aller Orte

Der Bettler Borte

Ihnen ballen in's Ohr mit Kanonendonnerklang.

Bir betteln nicht mit fonobem Ginn Um Gelb und Gut,

Bir tradten nach foftlicherm Bewinn, Rad Feinbes Blut. 3m Sturmesbraufen,

3m Angelfaufen

Birb bie Babe ertroten ber fede Bettelmann.

Augenblid baran, bag fein bober Gonner bei ber Entlaffung nur bem Befehl eines Mächtigeren fich ungern fügte.

Bir find Kinder bes Meers und find gewöhnt An ber Bellen Gebiet;

Der Sturm hat uns in die Ohren getönt Schon das Wiegenlied. Wie wollt ihr euch hüten Bor des Königes Wüten?

Denn bas Meer ift ber Kouig über gang Rieberland.

Wir haben gesetht unfre Buverficht Auf ben einigen Gott,

Mit Kerzen und Megtram macht ihr nicht Unfern Glauben zu Spott!

"Lieber Türt' als Papist!" Die Inschrift ift.

Die wir tragen am But, bie wir tragen im Bergen tief.

Wir haben Alles auf's Spiel gestellt, Seele und Blut,

Euch treibt nicht, wie uns, Berzweislung in's Feld, Euch bürstet nach Gut. Wohl, das Spiel mag beginnen, Balb werdet ibr innen,

Daß ein Gott bes Rriege eiferne Burfel balt.

Die zeitweilige Gegnerschaft bes Dichters gegen bas Bapftthum macht es erklärlich, baß er ben Durft eines tatholischen Kirchenwürdenträgers in einer lustigen Kneipelegende schilberte (Steinauer Bier. S. 330 bis 332) mit ber Kehrzeile:

"Denn bas Steinauer Bier ift ein luftiger Trant."

Dem hochgelehrten Konrab v. Steinan, ber bas Steinauer Bier über alle Maafe liebt und Tage und Nächte lang

trinkt, verschafft sein Bruber, ber Bergog Beinrich von Breslau, bas erledigte Erzbisthum von Aquileja.

herr Konrad machte sich gleich auf ben Ritt Und nahm vier Fässer voll Bier sich mit. Des Morgens früh Probirte er sie, Des Abends spät er davon noch trant, Denn Steinauer Bier ist ein luftiger Trant.

Aber als er nach Wien kommt, ist bas Bier aus und ber Wein mundet ihm nicht; er fehrt beshalb nach Steinau zurud, um "vergunglich sein Leben lang" Steinauer Bier zu trinken.

Sollen wir zu biefen kleinen Rudwärts-Sprüngen bes bekehrten herrn Kammergerichtsaffessor auch bas Lieb vom König Karl am Meere (S. 301 bis 304) rechnen? ober stammt bies Lieb aus jener goldnen Dichterzeit, wo er in trauter Freunde Gesellschaft, in sunkensprühender Jugendlust, ein prächtiges Kneiplied nach bem andern schuf, wo er ben König Karl als ben Bater bes edelsten Rübesheimers besang? — Ich glaube das letztere; benn nur mit dieser Zeit ist es vereindar, das Baterland zu beklagen, wenn es von einem Pfaffensfreunde regiert wird!

### Ronig gart am Meer.

Der König Karl saß einstens auf seinem Schloß am Meer, Es brachen sich bie Wellen am Ufer bumpf und schwer, Es hat sie aufgerüttelt ein frischbeschwingter Norb, Nun reben sie mit einander manch giltnend trotig Wort. Der König ftand am Fenster und schaute auf die See: "Bas seh' ich bort ein Weißes, ba oben auf der Söb?" — ""Das ist die weiße Möwe, die auf dem Meere schwebt, Sich mit den Wellen senket und schaukelnd wieder hebt.""

"Das icheint mir keine Möme, die wechselt' wohl ben Flug, Es balt in Wind und Wellen ben gleich gestellten Zug, Es ftrebt in gradem Laufe auf unfres Ufers Rand — Das ift, ich mein', ein Segel, bedient von kund'ger Hand."

""So ist's gewiß, Herr König, des Kaufmanns reicher Kiel, Der sich den sichern Hafen erkor zur Landung Ziel; Er bringt Gewürz und Seiden vom fernen Morgenland, Bielleicht viel blankes Zinn uns vom reichen Engelland.""

"Es führt nur spih'ge Segel und gebt auf scharfem Kiel, Es scheint gewöhnt an Stürme und an ber Wellen Spiel; Seht, wie mit raschem Fluge es durch die Wellen bricht — Das trägt nicht schwere Lasten — ein Kausmann ist es nicht."

""Bei Gott, die Zeichen kenn' ich! Es ist ein Bidingschiff, Das scheut nicht Sturm und Bellen, das schreckt kein Klippenriff, Die Männer, die es führen, sie dürsten nach Sturm und Streit herr König, greift jum Schwerte, zu sechten giebt's noch heut!""

Sie legen an das Ufer, Normannen, das fiolze Geschlecht, Geckön'ge auf dem Meere, Schlachtkön'ge im Gescht; Sie springen von dem Schisse, die Sch verter in der Hand, "Heisa, nun sollst du uns zinsen, du reiches Frankensand!"

Es faß ber arme Fischer an feinem Net und frann; Sie bringen vor ihren Führer ihn als gefangnen Mann: "Sag' an, wie heißt bie Rüste? Was für ein Schloß liegt bort? Wer ist sein Herr? Dein Leben bürg' uns, daß wahr bein Wort!" ""Ihr herren, schont mich Alten, ich bin ein schwacher Greis, Gern will ich euch verfünden, jo viel ich immer weiß, Dies ift der Seine Mündung, ihr steht auf Frantreichs Grund, Und in bem Schlosse broben wohnt König Karl zur Stund.""

"Der König Karl?" — Wie Blitze läuft um das Wort im Rund. "Der König Karl?" — Sie zagen, verstummt ist jeder Mund. "Der König Karl? — Da möchte erblühn uns wenig Heil, Da giebt es nur Stahl und Eisen, nicht Gold und Silber zu Ebeil."

Sie steigen wieder zu Schiffe, sie brehn die Segel geschwind, Biel lieber wollen sie fämpfen mit Wellen und Wetter und Wind, Der Name hat in ihnen den besten Muth gefällt, Wer möchte auch bestehen den atten Frankenheld!

Der König hat's vernommen, ba ward ihm trüb zu Sinn, Er schaute fragend vom Meere zu seinem Sohne hin, Der stand in der Halle und brehte den Rosenkranz in der Hand — Da sah er nieder und seufzte: "Wein armes, armes Land!"

Nachbem ber bekehrte Dichter bie Rudfälle hinreichend überwunden hatte, bichtete er noch zwei Legenden, von benen die eine wohl nur ber ersten Zeit
ber Besserung angehört (Seite 305 bis 310). Auch sie
beschäftigt sich mit König Karl dem Großen. Derselbe
ist barin aber bereits zum römischen Kaiser gesalbt.
staifer Karl kommt vom heil'gen Lande zum Kloster
Sankt Gallen und hört bort die "erste Glode", welche
zuvor, damit die Menschen den Sabbath ehren, von
einem Mönche ersunden ist. Die Ersindung gefällt ihm

und er ninmt ben Mönch mit nach Aachen, bamit er ihm bort eine zehnmal größere und lautere Glocke gieße. Bur Glockenspeise giebt er ihm 100 Pfb. reinen Silbers. Den Mönch verführt ber Tenfel und er stiehlt bas Silber. Die Glocke ist fertig, sie wird geläutet, zieht aber mit ihrem dumpfen Klange ben Donner und Bligan und erschlägt ben Mönch:

Das Strafgericht bes herrn ein jedes Auge fab: Es liegt ber Monch am Boben, vom Blit erichlagen ba!

Die zweite Legende (Seite 313 bis 315) verherr= licht bie Dacht ber Bibel, wenn fie von einem Briefter vorgelesen wird. 3m Dom ju Quedlinburg feiert "Raifer Otto I." die beil'ge Beihenacht. Bu ihm fommt im Bugerhembe fein aufrührerischer besiegter Bruber Bergog Beinrich und fleht um Onabe. Raifer Otto befiehlt, bem fund'gen Bruber nach brei Tagen bas ichuldige Haupt abzuschlagen, allein er vergiebt ihm, als ein frommer Abt es magt, eine bezügliche Stelle aus ber Bibel vorzulesen. Diefe in ber Form recht mangelhafte Legende dichtete der fromme Kammergerichts= Uffeffor vielleicht im Sinblid auf ben Plan, bermaleinft eine befondere Rirchenleuchte gu werben. Go nur ermöglichte er ce, bag bie Rinber in ben Regulativ= ichulen fogar mit bem Answendiglernen eines Mühler'= ichen Gedichtes geplagt werden. Die Legende befindet fich in einem befannten Schullefebuche, welches von

einer Anzahl Regierungsschulräthe und Seminarlehrer zu Frankfurt a. D. herausgegeben ist und bessen Inhalt ben besten Beweis dafür abgiebt, wie die orthodoxe Priesterpartei unsere Volksbildung heruntergebracht hat und täglich tiefer herunterbringt.

# Biertes Rapitel.

# Bum Schluß eine Bitte an Sc. Erzelleng den geren Kultusminifter v. Mühler.

Motto: Wenn ber Mensch nicht will, so sagt er oft:

3ch kann nicht!

Denn was könnte wohl, wenn er nur will, ber Mann nicht?
Können, das ist leicht, obwohl ce schwer mag scheinen,
Wollen, das ist schwer, so leicht du es magst meinen.
Können ist der Diener nur und Herr das Wollen, lind dem Herri' die Diener stets gehorchen sollen. Ungerechtes nur, laß ab es zu erzwingen,
Wille wolle recht, so kannst du es volldringen.
H. v. Mühler (Können u. Wollen, E. 94).

Um was ich ben herrn Kultusminister gebeten wissen möchte? Bedarf es ba noch einer Auseinandersetzung?
— Er hat seinen Beruf versehlt und hätte das Dichten fortsetzen müssen, vor Allem das Dichten fröhlicher Kneip-lieder. Bielleicht könnte er uns noch dazu verhelsen. Möchte er doch ein Einsehen haben, daß er als Kultusminister zu ersetzen ist, aber nicht als Dichter. Möge er sein mühsames Amt niederlegen und weiter dichten. Wir lassen und nicht mit dem Einwand: 3ch kann nicht! abspeisen. Er selbst giebt uns ja die Antwort:

Bolle recht, fo fannft bu es vollbringen.

Und wenn Abelheib und ihr Töchterlein mit ber schmalen Ministerpension nicht glauben standes= und bedürsnifgemäß auskommen zu können, — wir wissen sicher, daß ihm, wenn er freiwillig sein Amt aufgiebt, daß Abgeordnetenhaus gern eine größere Dotation giebt, als sein Kollege herr v. Roon erhalten hat, — voraus= gesetzt, daß er für einen ganz und gar freisinnigen, aber eben so dauerhaften Nachfolger sorgt. Wir wollen ihm, wenn er es wünscht, in der schönsten, herrlichsten Gegend des deutschen Baterlandes eine Klippe bauen, damit er dort "friedlich stehn und segnend" — aber nur segnend für uns wirken kann, gleich "Sankt Avoslarius, dem Klippenheiligen" bei Tetschen, von welchem er einst sang (Seite 191):

Wie muß bem heitigen boch fein fo wohl zu Muth, Schaut er auf's ichone Land in Abendsonnengluth, Daß er in solchen lieblichen Bezirten Kann friedlich ftehn und segnent für fie wirken.

Lieber ift uns aber, wenn er als Minister außer Diensten tein blos segnend wirkender Klippenheiliger wird, — wohler würde ihm zu Muth sein, wenn er, wie vor dreißig Jahren, wieder allabendlich mit fröhlichen, jugendelich schwärmenden, singenden Gesellen um den Kneipetisch säße und sie mit unsterblichen Liedern erfreuen könnte. Mit welchem Behagen würde er dann sich in die Zeit des Referendarius zurückverseten, mit welchem Behagen würde er jene Lieder singen, in denen er vom fünftigen Minister und seinen Ministerreden träumte:

# Bermandfung.

Ei, wie wird mir boch so närrisch Bei bem Wein! Wie geberbet sich so herrisch Heut' ber Wein! Seben, Schmeden, Riechen, Hören, Fühlen selbst könnt' ich entbehren, Alles thut für mich allein Schon ber Wein.

Bin boch fonft gar fill und jage Obne Bein,

Aber heute, fed und mage Bei bem Bein.

Rame wer auf ben Gebanfen Sich mit mir herumzuzanken, Luftig fchlug ich auf ihn ein — Bei bem Wein.

Sonft bei Frauen bang' und blobe Dhne Wein,

Aber heute gar nicht iprobe Bei bem Bein.

Käm' ein Mäbchen hergegangen, Ei, wie wollt' ich sie empfangen, Kuß um Kuß war' heute mein — Bei bem Bein.

Wollt' man zum Minister wählen Mich beim Bein,

Sa, bann fonnt' es mir nicht feblen Bei bem Bein.

Welche Reben wollt' ich halten, Wie würd' ich bas Land verwalten, Trunken müßten alle sein —

Boll von Bein!

4\*

Und wenn mir so recht zu stopfe Steigt ber Wein, Nehm' die Muse ich beim Schopfe, Bei dem Wein. Und die Versessiüße fließen, Bin ich selbst gleich schwach auf Füßen, Neim' auf Neime, ftark und fein — Bei dem Wein.

Darum hoch vor allen Dingen Leb' der Wein! Wer da Großes will vollbringen, Trinke Wein! Frauenliebe, Erbenthronen, Kriegerehre, Dichterkronen, Höchte Geligkeit allein Giebt ber Wein!

Ja, ber Wein würde feine "Weinwunder" an ihm thun und ihn wieder jung machen, und ihn bie "haufestaften, Staatesforgen" vergeffen und aus feinen "Clementen ew'ger Beisheit Trunt fchöpfen" laffen:

#### 28einwunder. \*)

Reinen größern Zaubrer fenn' ich, Als ben tausenbfält'gen Wein, Keine reichern Wunder nenn' ich, Als bes Trinkers Sinn allein.

Eingepreßt in enge Schranken, Ruben in ber Flasche Raum Schlummernb einer Welt Gebanken, Eines Menschenlebens Traum.

<sup>\*)</sup> Seite 143 bie 145.

Sieh, entfiegelt ift bie Bulle, Und es ftrömt in unfre Bruft Aus ber Kindheit Jugenbfülle Bunderglauben, Märchenluft.

Haufeslaften, Staatesforgen, Sinken tief ins Glas zurud, Hell nur fpiegelt brin ber Morgen, Golben fich ber Augenblid.

Weiter trink' ich. Aus ber zweiten Ruf' ich neue Jahre vor, Trothegabte Jünglingszeiten, Liebesluft und Lieberchor.

Ei was ichiert uns bas Gelichter Der Philister allerwärts? Selber find wir unfre Richter, Unfre Welt ift unfer Herg!

Und bie zweite ift geseeret Und bie britte öffn' ich hier. Wenn fich bie Erfahrung mehret, Werben immer weiser wir.

Laft uns philosophisch finben, Was bes Weines Ursprung sei — Doch noch ch' wir es ergrünben, Ift ber Wein, bie Zeit vorbei.

Löset nun ber Letten Siegel, Trinket letten Lebenssaft. Träger schleicht ber Stunde Flügel, Es erlahmt bes Geiftes Kraft.

Nach bem Tobe sehnet bangend Sich bes Greises trüber Blid, So ber Trinker, mub' verlangent, Nach bem Lager sich zurud. Und so seh' im Blut der Reben, Rasch in flücht'ger Stunden Wehn, Ich ein ganges Menschenleben Wechselnd mir vorübergehn.

Nicht aus Büchern, Pergamenten, Noch aus träger Zeiten Schwung, Aus bes Weines Elementen Schöpf' ich ew'ger Weisheit Trunt.

Nein, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, ben Herrn Minister außer Diensten gar bald an fröhlicher Taselrunde beim Wein erscheinen zu sehen. Und wenn er uns sagt: es sei zu spät, so verweisen wir ihn auf manchen zehn und zwanzig Jahre älteren Herrn, ber Amtes ledig beim Wein burch ben Wein sich alljährlich verjüngt!

Doch halt! Der Referendarins v. Mühler hat Alles vorgesehen. Selbiger macht einen weisen Ginwand, ber wirerlegt sein will:

#### 25eife Lefre.\*)

Jüngst faßen wir beim Wirth am Tisch, Drei herren ober vier; Da tranten und ba zechten frisch Gar manche Flasche wir.

Und als die Glode zehne schug, Der erste sprach zur Stell': "3hr Herrn, ihr Herrn, es ist genug, "Bu Hause muß ich schnell!"

<sup>\*)</sup> Seite 158 n. 159. Laft fich jebr schon fingen nach ber befannten Melobie: War einft ein jung, jung Zimmergefell, ber hatte ju bauen ein Schloß.

Da lachten wir ihn lustig an: "Man sieht es nun genau, "Der herr im haus ist Unterthan, "Die herrin ist die Frau!

Und als die Glode esse war, Der zweite sprach: "Trinkt aus! "Die bose Welt — die Akten gar, "Ich muß, ich muß nach Haus!"

Da lachten wir, die andern zwei: "Wie ihn das Feuer brennt! "Er bliebe gerne noch dabei, "Mlein — der Präfident!"

Und als die Glod' auf zwölse stund, Der Lette sagte ba: "Ich muß ins Bett zu bieser Stund' — "Berwünschtes Podagra!"

Und als ich nun alleine war, Bog ich ben Schluß mir braus: Ein Weib, ein Amt und sechzig Jahr, Da ift's mit Trinken aus.

"Seh'n Sie wohl, mein Lieber, 3hre schonen Plane sind boch nicht mehr ausführbar, mit bem Trinken ist's aus, — auch wenn ich bas Amt niederlege. In spät, zu spät, selbst wenn ich ben Abschied nehme. Denn bald bin ich sechzig Jahre, — und was würde Abelheid bazu sagen?" — So würde mir Se. Exzellenz vielleicht unter Berufung auf die "weise Lehre" bes Referendarius einwenden, falls ich ihn mündlich zu überereden suchte, dem sehnlichsten Bunsch deutscher Nation Genüge zu leisten und zu schöneren Thaten in's Wirthsehaus zurückzukehren.

3d aber laffe mich nimmermehr fo leicht absveifen und ermiebere ibm: Es gebt bod. Erzelleng, wenn Gie nur wollen und erft bas leibige Ministeramt, bas Ihnen nichts ale Merger bereitet, los find. Denn Gie find ja noch gar nicht fechzig Jahre alt, am 4. November werben Gie erft achtunbfünfzig. Aber fputen muffen Wenn Gie ein Sie fich, fonft wird's freilich gu fpat. paar Jahrden vor vollendetem fedzigsten Lebensjahre - um mit ihrem flaffischen Liebe zu reben - lieber in's Wirthshaus gurudfehren, bann balten Gie mit Ihrer Babigfeit auch noch gebn Jahre langer beim Trinfen aus. Und Abelheid? - Seien Gie nicht angft= lich! In Diefem Bunfte bat fich Die Menschheit, feitbem Sie ale Referendarius Ihre "Beife Lehre" bichteten, mefentlich gebeffert, wenigstens "bei uns in Berlin". Bir Berliner find feitbem beffere Chegatten geworben, wir haben bas Mittel erfunden, nach Mitternacht aus bem Beinhaus gurudfehrend, feine Garbinenpredigt gu bekommen. Wir nehmen allefammt unfere betreffenben Abelheits mit in's Weinhaus. Dann trinfen wir viel, aber niemals zu viel. Denn in Damengefellichaft betrinft fich fein anftandiger Mann. Und wenn 3bre Abelheid erft einmal eine luftige Aneiperei mit uns burchgemacht hat, bann lernt fie biefe Weltverbefferung hoch ichaten. Alfo legen Gie getroft bas Amt nieber und fehren Gie ju uns in's Weinhaus gurud, aber ale guter Berliner Burger ftete mit Muttern!

## Verlag von Siegismund & Volkening in Leipzig.

Im September erscheint der sechste Jahrgang des

# Hülfs- und Schreibkalender für Lehrer für das Jahr 1872.

Herausgegeben von J. G. Kutzner. I. Lehrer der ev. Stadtschule zu Hirschberg in Schlesien.

Alle Volksschullehrer, wie Lehrer an höheren Schulen, Beamte der Schulbehörden u. s. w. machen wir auf diesen Kalender aufmerksam, welcher sich durch die Reichhaltigkeit seiner früheren Jahrgänge schon einen wohlbegründeten Ruf in der gesamten deutschen Lehrerwelt erworben hat.

Durch die Reichhaltigkeit des Inhalts, welche aus nachfolgendem Verzeichnis ersichtlich ist, sowie durch Gediegenheit des Gebotenen und praktische Einrichtung wird sich auch dieser Jahrgang des Kalenders vortheilhaft auszeichnen und, wie wir hoffen, zu den vielen alten Freunden, sich zahlreiche neue erwerben.

Preis kart. 10 Gr., geb. in Lwd. 12 Gr.

Auf Bestellung von 12 Expl. werden 10%, von 25 Expl. 20%, von 50 Expl. 25% Rabatt gegen Baarzahlung gegeben. Wir bitten auf Grund dieser Parthievortheile in Lehrervereinen Subskriptionen zu veranstalten.

Listen mit Inhaltsverzeichnis werden auf Wunsch sowohl direkt von der Verlagshandlung als auch von allen Buchhand-

lungen versandt.

Alle Buchhandlungen liefern zu gleichen Bedingungen.

Inhaltsverzeichnis. Verzeichnis der Monate und Tage, nebst historischen Daten. den Perikopen und mit Raum zu Notizen. 2.8 Blatt weisses Papier zu Notizen. 3. Lektionsplan. 4. Schülerverzeichnisse, 5. Umlaufszeit, Entfernung und Grösse der Sonne und der Planeten. 6. Tafel der beweglichen Feste von 1872–1883. 7. Genealogie. 8. Verordnungen, Entscheidungen und amtliche Mittheilungen in Schulangelegenheiten. 9. Die Schulräthe, die Seminare. 10 Religion. a. Ueber das Daseln und Wesen Gottes. b. Protestantische Antithesen. c. Die päpstliche Unfehlbarkeit. 11. Pädagogisches und die Lehrerverhältnisse Betreffendes. a. Sprech-, Schreib-, Lesemethode. b. Zur Literaturkunde. c. Zum Geschichtsunterricht. d. Zur Geographie. e. Bemerkungen über Musik und Gesang. f. Ueber das Ordinariat. g. Ueber Strafe. h. Zum Turnunterricht. i. Zur Reform der Seminare etc. k. Zeitstimmen 1. Das Jungbleiben der Lehrer. m. Die Stellung des Lehrers zur Politik. 12. Neues und Wichtiges aus andern Wissensgebieten. a. Unsere Leuchtstoffe. b. Die Sahara. c. Das Weltall und sein Mass. d. Entstehung der Gesteinsarten. e. Die Stein-, Bronzenund Eisenzeit, f. Die Sandwich-Inseln. g. Abnahme des Wassers. h. Beschaffenheit des Wassers. i. Das Verrücken der Nachtgleichen. k. Ueber Erdbeben. l. Die ältesten Ahnen des preuss. Königshauses. m. Ueber das Oratorium "Messias" von Händel. n. Die gegenwärtige Elektrizitätstheorie, o. Die explodirenden Stoffe. p. Die Brnchläudereien in klimatischer Hinsielt. q. Die Nordpolexpedition, r. Das Elsass. 13. Verschiedenes. a. Biernamen im Mittelalter. b. Graues Haar. c. Zur Charakteristik Friedrich des Grossen. d. Seltene Pflanzen, welche das Riesengebirge etc. e. Das Fingerrechnen der Chinesen. f. Grammatisches. g. Ursprung der Namen der Monate etc. h. Ableitung einiger deutschen Familiennamen. i. Der Etat des preussischen Kultusministeriums 1871, k. 100 lateinische Sprichwörter (mit Uebersetzung). I. Französische Einfälle in Deutschlateinische Sprichwörter (mit Uebersetzung). I. Französische Einfälle in Deutschland, m. Der Mont-Cenis-Tunnel. n. Die Kultur der Haselnuss. o. Depossedirteu-Statistik, p. Vitzliputzli. 14. Kriegs-Chronik 1870/71.

## Berlag von Siegismund & Bolkening in Leibzig.

# Errie beutide Schulzeitung.

(Fortf.t. Mortb. Coulsta.)

V. Jabrgang.

Breis 1/4 jabrl. 121/2 Gr. erideint mödentlich.

#### Billiafte und reichbaltigfte

pädagogifche Reitschriften.

Seransgegeben von Ernft Wunderlich in Dreeben.

# Die beutide Dolksichule.

Magazin für bie Braris ber Ergiebung und bes Unterrichte.

Breis 1/4 jabrt. 8 Gr. erideint 2mal im Monat.

#### Bu begieben burd alle Boganftalten und Budhandlungen.

Beibe Blatter baben fich, trot ber furgen Beit ibres Beftebens. im reichften Dafe bie Anerkennung bes gejamten Lebrerftantes in

Rord und Gub, in Dft und Weft erworben.

Babrend Die "Freie bentide Coulgeitung" burch Leitartifel von bewährten, tüchtigen Patagogen, Biographien ber bervorragenben Mitglieber bes Lebrerfrantes, burd Rorrefpondengen aus allen Theilen unferes beutichen Baterlantes und bezüglichen Mittheilungen aus antern Staaten bas Gefühl ber Bujammengeborigfeit und ber Solibaritat ber Intereffen bes gejamten Lebrerftanbes pflegt und frartt, ift "Die bentiche Boltsichule" bemilbt, allen Lebrern ein guter, praftifcher Rathgeber im Bolfeidulunterrichte au fein. .

Probenummern find gratis bireft von ber Berlagebandlung und allen Budbandlungen gu bezieben.



# Pädagogische Bibliothek.

Berausgegeben von R. Richter. (Grüber Berlag von Alonne in Berlin.)

Bon ber patagogijden Bibliotbet ericbienen bisber:

Seft 1. 2. 3. 5. Beftaloggi, Bie Gertrut ibre ninter lebrt. Bearb, von Albert Richter.

seft 1, 2, 3, 5. Restaleszi, Wie Gertruk ihre Linder Lebet, Beard, von Albert Richter,
4, 6. Salzmann, Beed etwas über die Erziebung. Beard, von Kart Richter,
7, 8. Satzmann, Ameisenbischein. Beard, von sart Richter,
9, 12, 15. Satzmann, Iberr die verksamien Mittel, Klubern Meligion beizugeringen. Beard, von Kart Richter,
10, 11, 13, 16, 18, 22, 23. Comenius, Große Unterrichtslehre. Beard, von Int.
Regeger und Kram Zeudeck.
14. Mentaigne, Unideren über Erziebung ber klinder. Beard, von Karl Reimer.
17. Remican, Emil. Beard, v. Karl Reimer.
18. 20, 21, (24), A. H. Aranck, Schriften über Erziehung und Unterricht. Beard,
wen Karl Richter.
Tie weiteren Kriste nerden krinacht:

Die weiteren Sefte werben bringen:

Den Schlift von Grande; bie Fortfegung von Rouifeaus Emil; Lodes Anfidten über Erziehung; Raut, über Baragogit; Dinter, Schulreben und anberes; Cam ve, Answahl feiner Coriften; Luther, Anfichten über Erziehung nub Unterricht u. f. w.

Breis jebes Beftes 5 Gr.

Bestellungen nehmen alle Buchbandlungen an.

Ernd von 3. D. Grefiner & Co. in Leipzig.





